## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Vosen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 278. Sonnabend, den 20. November 1847.

Angekommene Fremde vom 18. Movember.

fr. Sauslehrer Bieffolowsti aus Malegewo, Frau Guteb. v. Poninefa aus Tulce, Die frn. Guteb. v. Moramefi aus Luboni, Loffow aus Starczanomo, Ep= pniemeft aus Piotromo, b. Taczanoweft aus Chornn, Mrogineti aus Entomo, p. Sabowefi aus Strgaltomo, Gutebefigerfohn fr. v. Diegolewefi aus Riegolemo, I, im Bagar; fr. Brauermeifter Unberich aus liffa, fr. Uderwirth Grunte aus Dbra, fr. Baueleve Anabel aus Glogau, l. im Hotel de Pologne; fr. Ronigl. Rammerherr Graf Radolinsti aus Jarocin, Rrau v Rrawell, Sr. Raufm. Seichel, Dr. Partifulier Baderow und fr. Infpettor Biering aus Berlin, fr. Generals Bevollmachtigter Buffe aus Mechlin, gr. Guteb. v. Gforafzeweff aus Glinno, 1, in Lauf's Hotel de Rome; fr. Guteb v. Pomoreti aus Grabianowo, I. in ber golbenen Gans; Die gra. Gutep. Flortowell aus Dblacgtomo, Jadel aus Bru-Diemo, v. Rierefi aus Malachowo, I. im Hotel de Paris; fr. Baumeifter Gotte foilb aus Marmbrunn, fr. Gutep. p. Rwiattoweti aus Biclonta, Rrau Gutep. Teefo aus Ban, br. Guteb. v. Bronitomefi aus Rarfemo, I. im Hotel de Dresde; Die Brn. Guteb. Raffe aus Glogowice, v. Ralinoweff aus Discin, v. Brega aus Biectowice, I. im Hotel de Bavière; Die Sen. Guteb. b. Rofauteli aus Bialca, Reimann aus Rattay, Rruger aus Glomfa, Sr. Bagenbauer Roscinsti aus Brome berg, I. im Hotel de Berlin; Rrau Domaineny. Burghard aus Poletawies, Die frn. Guteb. v. Jarochometi aus Chromiec, v. Bojanometi aus Dfromo, p. 30. rabeti aus Biergono, v. Glowiecti aus Gotolnit, Affland aus Chlebomo, I. im fdwargen Abler; die Grn. Raufl. Rojenberger und Jatufiel aus Gnefen, Laster aus Forocin, Regli und Chrenfried aus Brefden, Jalowicz aus Cantomyel, I. im Gichborn; Gr Probft Dieprzecti aus Lutowo, I. im Reb; Die Srn. Rauft. Apt, Cobnfiat, Lemy und Krotofdiner aus Ditromo, I, im Gichtrang; Dr. Guteb.

v. Rokezonelli aus Brudgewe, I. in ber großen Gide; Sr. Doffer Pinner aus Berlin, Sr. Geidafteführer Dulvermacher aus Wongrowit, Sr. Kaufm. Brand aus Neuftadt a. 2B., I. im Hotel de Tyrole.

1) L'diktal = Citation.

In bem Sopothefenbuche des im Große herzogthum Pofen, im Pofener Departes ment und im Weefchener Rreife belegenen adligen Rittergutes Młodziejewice und bes Dorfes Rlein=Roscianti ftehen eingestragen:

- a) Rubr. III. No. 4. Eine Protes station de non amplius intabulando für die Geschwister v. Biestupsti, welche wegen der unter dem 29. September 1796. angemeldesten Forderung, von 1000 Gulden polnisch oder 166 Athlr. 16 ggrnebst Zinsen ad alterum tantum auf den Grund des Defrets des Peissernschen Landgerichts vom 5. Mai 1792. vigore decreti vom 11. Nospember 1797. allhier notirt worden;
  - b) Rubr. III. No. 2. 4153 Athle. 15 ggr. 4 pf. als der nach lostung von 3437 Athle. 1\frac{3}{5} pf. verblies bene Ueberrest der ursprünglichen 4590 Athle. 15 ggr. 5\frac{3}{5} pf. sür den Stanislaus v. Tymiństi, als Cestionarius der Consolata verehel. v. Siestrzeństa, welche nach der Anneldung vom 19. Dezember 1796. nach der Complanation vom 22. März 1790. und der Cestion vom 30. Mai 1796. auf den Grund der Ugnition des Bormundes der mis

Zapozew edyktalny.

W księdze hypotecznej dobr szlacheckich Młodziejewice i wsi małych Kościanek w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem, Departamencie Poznańskim i Powiecie Wrzesińskim położonych, zamieszczone są:

- a) pod rubr. III. Nr. 1. protestacja de non amplius intabulando dla rodzeństwa Biskupskich, względem zameldowanej pod dniem 29. Września 1796. r. pretensyi w ilości złotych polskich 1000 czyli tal. 166 dgr. 16 wraz z prowizjami ad alterum tantum na mocy dekretu Sądu Ziemiańskiego w Pyzdrach z dnia 5. Maja 1792. w skutek dekretu z dnia 11. Listopada 1797. zanotowana;
- b) pod rubr. III. Nr. 2. 1153 tal.
  15 dgr. 4 fen. jako pozostająca
  reszta po wymazaniu talarów
  3437 fen. 13 z pierwotnéj pretensji tal. 4590 dgr. 15 fen.
  53 dla Stanisława Tymińskiego
  jako cessjonarjusza Konsolaty
  Siestrzeńskiej, ktore po zameldowaniu z dnia 19. Grudnia
  1796 r. wedle komplanacji z d.
  22. Marca 1790. i cessji z dnia
  30. Maja 1796. r. uskutecznionych na mocy przyznania, Mi-

norennen Eigenthumer Geschwister v. Hulewicz, des Nitolans v Hules wicz vom 9. Oftober 1797. vigore decreti vom 11. November 1797. allhier mit dem Bemerken versichert worden, daß nach der Anzeige der bemeldeten Bormundschaft das Kaspital dem Eigenthumer andeim fällt, wenn die verehelichte v. Siestrzeństrand

c) Rubr, III. No. 3. Eine Protestastion de non amplius intabulando für den Caspar v. Kiedrzwiski, welsche wegen der unter dem 4. März 1797. augemeldeten resp. 7100 Gulden polnisch ex cessione des Cajetan von Lipnicki vom 29. April 1788. und 2200 Gulden polnisch ex cessione vom 10. Des zember 1790. vigore decreti vom 11. November 1797. allhier versmerkt worden.

Nach der Behauptung der Eigenthus mer von Medziejewice und Kleine Roscians ki, nomentlich des Balerian v. hulewicz und des Stanislaus v. hulewicz, find dieje Poffen getilgt, es kann jedoch darüber weder eine beglaubte Quittung der uns freitigen letzen Inhaber beigebracht wersden, noch konnen diese Inhaber oder des ren Erben und Rechtsnachfolger dergestalt nachgewiesen werden, daß sie zur Quitstungsleistung aufgefordet merden konnten.

Auf Antrag der genaunten Guteigens thumer werden daber die oben ermabnten Inhaber der genannten Forderungen, ihre kolaja Hulewicza, opiekuna nieletnich właścicieli rodzeństwa
Hulewiczów z dnia 9. Października 1797. r. w skutek dekretu
z dnia 11. Listopada 1797. r.
tu zapisane zostały z tém nadmienieniem, iż wedle doniesienia rzeczonej opieki kapitał
ten po śmierci zameżnej Siestrzeńskiej do właściciela wraca;

c) pod rubr. III Nr. 3. protestacja de non amphus intabulando dla Kaspra Kiedrzyńskiego, która w skutek zameldowania z d. 4. Marca 1797. r. resp. względem summy złot. pol. 7100. z cessji Kajetana Lipnickiego z dnia 29 Kwietnia 1788 r. niemniej zł. pol 2200 z cessji z d. 10. Grudnia 1790 r. wigore decreti z dn. 11. Listopada 1797. tu zanotowana została.

Podług twierdzenia właścicieli Młodziejewic i małych Kościanek mianowice Waleryana Hulewicza i Stanisława Hulewicza są wierzytelności te zaspokojone, niemoże jednakowoż być dostawionym ani wierzytelny kwit ostatnich niezaprzeczonych właścicieli pretensyj tych, ani nie mogąciż właściciele lub spadkobiercy i następcy prawni w ten sposob być wynalezioni, aby ich do wystawienia kwitu wezwać można.

Na wniosek wspomnionych więc właścicieli dobr rzeczonych, wzywają się niniejszem wyżej namienioni Erben, Ceffionarien, oder die sonft in ihre Rechte getreten find, hierdurch aufgefore bert, ihre Unspruche bei und spatestens in dem auf den 25. Januar 1848. Bormittags um 10 Uhr in unserm Instruktionszimmer vor dem Oberlandesgezichts. Referendarius Rappolo anderaumsten Termine anzumelden, widrigenfalls sie damit praktudirt werden.

Pofen, ben 1. Oftober 1847.

Ronigl. Dber = Canbes = Gericht. Abtheilung fur Die Prozeffachen. właściciele pretensyj wyszczególnionych, sukcessorowie i cessjonarjusze ich, lub ci, którzyby w ich prawa wstąpili, ahy z pretensjami swojemi najpoźniej w terminie dnia 25.
Stycznia 1848. o godzinie 10tej
zrana w izhie naszej instrukcyjnej
przed Ur. Rappold Referendarjuszem
wyznaczonymzgłosilisię, gdy w przeciwnym rzzie z pretensjami swemi
prekludowanemi zostaną.

Poznań, dn. 1. Października 1847. Królewski Sąd Nadziemiański Wydział processowy.

2) Mothwendiger Verkauf. Ober-Landed-Gericht zu Pofen Abtheilung fur die Prozeffachen.

Das im Samterschen Rreise belegene abelige Rittergut Zajaestowo nebst bem Borwerte Povborowo, lanbichaftlich absgeschätzt auf 52,629 Athle. 10 fgr. 5 pf., foll am 27. Upril 1848. Bormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle subhaftirt werden.

Die Tore nebft Sppothetenicheln und Bebingungen tonnen in unferem IV. Ges fchafte = Bureau eingeschen werden.

Alle unberannten Realpratenbenten werben aufgefordert, fich bei Bermeidung ber Pratlufion spatestene in bem bezeichneten Termine zu melben.

Dofen, am 29. September 1847.

Sprzedaż konieczna. Sąd Nadziemiański w Poznaniu, wydział processowy.

Dobra ziemskie Zajączkowo wraz z folwarkiem Podborowo, w powiecie Szamotulskim położone, przez Dyrekcyą ziemstwa oszacowane na 52,629 Tal. 10 sgr. 5 fen., mają być dnia 27. Kwietnia 1848. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biorze Sądu naszego.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się pod prekluzyą, aby się najpoźniej w tym terminie zglosili.

Poznań, dnia 29. Września 1847.

3) Mothwendiger Verfauf. gand= und Stadtgericht gu Gorimm.

Das von bem Andreas Oftrowefi befeffene Grundftuck Bladejewo Mo. 10,
abgeschätt auf 743 Athlr. 23 fgr. zufolge
ber, nebst Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Taxe, soll am 3. Februar 1848. Bormittage ti Uhranorbentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realpratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklufion fpateftens in biefem Ters mine zu melben.

Odrimm, ben 26. September 1847.

4) Nothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht gu

Das ben Badermeister Niedermeyerschen Eheleuten gehörige Grundstud zu Kopnig No. 13., abgeschäft auf 1066 Rthlr. 15 fgr. zufolge der, nebst Hyposthekenschein und Bedingungen in der Resgistratur einzusehenden Taxe, soll am 8. Februar 1848. Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhasirt werden.

Die bem Aufenthalte noch unbefains ten Glaubiger Gertrude Walter und Bilbelmine Oldzewela, werden hierzu bffent= lich vorgelaben.

Bollftein, ben 20. Ceptember 1847.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Szremie,

Nieruchomość pod Nr. 10. w Błażejewie położona, Andrzeja Ostrowskiego własna, oszacowana na 743 tal. 23 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z warunkami w Begistraturze, ma być dnia 3. Lutego 1848. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedaną.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Szrem, dnia 26. Września 1847.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Wolsztynie.

Nieruchomość do malżonków Niedermeyer piekarzy w Kopanicy należąca, pod No. 13. tamże polożona, oszacowana na 1066 tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 8. Lutego 1848. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedaną.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, Gertruda Walter i Wilhelmina Olszewska, zapozywają się niniejszém publicznie.

Wolsztyn, d. 20. Września 1847.

5) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht ju

Das dem Unton Raczfowski gehörige, zu Miescieko sub No 39. belegene Grundsftud, abgeschätzt auf 1152 Riblr. 6 fgr. 8 pf. zufolge der, nebst hypothekenichein in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 24. Februar 1848 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtostelle subshassirt werden.

6) Greiwilliger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Frauftadt.

Die zu Ober- Pritiden sub Nro. 10. belegene Bauerwirthichaft ver Wittwe und Erben des Christian Linke, abgeschätzt auf 6858 Rible. 17 Sgr. zufolge der, nebst Spothekenichein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tape, foll am 7. Juni 1848 Vormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle theilungehalber subhostitt werden.

Frauftabt, ben 19. Dftober 1847.

w Registration, the Det

7) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Wongrowiec.

Das ben Johann v. Rurezewelifchen Cheleuten gugehbrige Erbpachte Borwerk Ralifann, abgefchatt auf 12,156 Rthlr. 4 fgr. 5 pf gufolge ber, nebft Sppothe,

Sąd Ziemsko-miejski w Wągrówcu.

Nieruchomość do Antoniego Rączkowskiego należąca, w Mieścisku pod liczbą 39. po ożona, oszacowana na 1152 Tal. 6 sgr. 8 fen wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 24. Lutego 1848. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Sprzedaż dobrowolna.
Sąd Ziemsko-miejski w Wschowie.

Gospodarstwo kmiecie w Przyczynie górnej pod Nr. 10 położone, należące do sukcessorow Krystyana Linke i wdowy tegoż Anny Elźbiety Linke, oszacowane na 6858 Tal. 17. sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. Czerwca 1848. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykiem posiedzeń sądowych celem sporządzenia działow sprzedane.

Wschowa, d. 19. Paździer. 1847.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Wągrówcu.

Folwark wieczysto dzierzawny Kaliszany, do małżonków Ur. Kur. czewskie i należący, na 12,156 Tal. 4 sgr. 5 fen. oszacowany, ma wedle

Tenichein und Bebingungen in ber Regi= fratur einzusehenden Zore, fell am 10. Fanuar 1848 Bormitt. 10 Uhr an ors bentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Die unbekannten Erben resp. Befichenachfolger best eingetragenen Mitbesitzers Ibbann von Markoweki, so wie dem Aufenthalte nach unbekannten Glaubiger resp. beren Cessionarien, als:

a) die Franz und Marianna Kurezewölischen Erben, wegen der Rubr. III. Nr. 4 eingetragenen 400 Rthfr. nebst 5 Procent Zinsen;

Hyspatest endoreb i udminer skoe

- b) die unbefannten Erben des Abmis niftratore Anton Rauf aus Damas Blawet, wegen der Rubr. III. Nr. 11 eingetragenen 200 Riblr. nebft Sinfen und 20 Rthlr. alteren Zinfen;
  - c) bes Anton Sichauft aus Prusiec, wegen ber Rubr. III. Nr. 18 ein= getragener 100 Athlr. und 215 Athlr. nebst Zinsen,

werben hiermit vorgelaben.

Auch werben alle unbefannten Reals pratendenten aufgeboten, fich bei Bermeis bung ber Praflufion fpateftens im Ters mine zu melben.

Mongrowiec, am 30. April 1847.

taxy w Registraturze naszej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami do przejrzenia znajdującej się, dnia 10. Stycznia 1848. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych być sprzedanym.

Niewiadomi sukcessorowie resp. następcy hypotecznego współposiadacza rzeczonego folwarku, Ur. Jana Markowskiego, jakoteż z pobytu niewiadomi wierzyciele resp. tychże

cessyonaryusze, jakoto:

a) sukcessorowie Franciszeki Maryanna Kurczewscy, względem zahypotekowanych pod Rubr. III. Nr. 4 400. Tal. wraz z prowizyą po 5 od sta.

b) niewiadomi sukcessorowie ad ministratora Antoniego Kaus z Pomaslawka względem zapisanych pod Rubr. III. Nr. 11. 200 Tal. wraz z prowizyą i względem 20 Tal. dawniejszéj prowizyi.

c) niewiadomi sukeessorowie Antoniego Eichaust z Prusiec względem zapisanych pod Rubr.
III. Nr 18,, 100 Tal. i 215.
Tal. wraz z prowizyą

zapozywają się niniejszem na tenże

termin.

Tak też i wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi ogłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Wagrowiec, d. 30. Kwietnia 1847.

Leading opined in the second and all distinct of the second

8) Bekanntmachung. Der Gutes benger Unton Moolph Biotedi in Blotnifi und bas Fraulein Defiberia v. Rarczewsta aus Czarnotet, Areis Schroba, haben bor Eingehung ber Che Die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, was hierdurch jur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Trzemefano, ben 23. Oftober 1847. Ronigl. Lande und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-miejski.

9) Bekannemachung. Der Schuhmachermeifter Johann Edert ju Bronte und bie unverchelichte Johanna Selena Reller aus Samter, haben mittelft Che. vertrages vom 13. September 1847 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwere bes ausgeschloffen, welches hierburch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Samter, ben 8. Detober 1847. Ronigl. Land : und Stadtgericht,

Obwieszczenie. Antoni Adolf Ziołecki właściciel w Złotnik i Ur. Dezyderya Karczewska z Czarnotek, powiatu Średzkiego, wyłączyli wspólność majątku i dorobku, co się niniejszém do wiadomości publicznéj podaje.

Trzemeszno, dn. 23. Paźdz. 1847.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, že szewc Jan Eckert z Wronek i niezamężna Joanna Helena Keller z Szamotuł, kontraktem przedślubnym z dnia 13. Września 1847. wspólpość majątku i dorobku wyłączyli.

Szamotuły, d. 8. Październ. 1847. Król. Sad Ziemsko-miejski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 278. Connabend, ben 20. November 1847.

10) Der Raufmann Salomon Unger aus Rrotoschin und die Rosalie verwitt= wete Berlinsta geb. Freudenthal aus Witstowo, haben mittelst Chevertrages vom 20. Oktober 1847. die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kennts niß gebracht wird.

Rrotofdin, am 9. November 1847.

Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że kupiec Salomon Unger z Krotoszyna i Rosalia owdowiała Berlinska z Freudentalow z Witkowa, kontraktem przedślubnym z d. 20. Października 1847. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Król. Sąd Ziemsko miejski.

Ber fich nicht melbet, wird mit allen feinen Unspruchen an die Daffe prattubirt und ihm beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt merben. Stettin, ben 7. September 1847.

Ronigliches Land= und Stadtgericht.

<sup>11)</sup> Bekanntmachung. Da über das Bermögen der Kausleute Carl Friedrich Wilhelm Sauer und Theodor Julius Wilhelm Sapel, so wie ibrer hierselbst unter der Firma "Sauer & Sapel" bestehenden Handlung der Konkurs erdssnet ist, so haben wir einen Termin zur Anmeldung der Forderungen sämmtlicher Gläubiger auf den 7. Februar 1848 Bormittags 11 Uhr vor dem Herrn Oberlandesserichts-Assessingen, pulddemann im hiesigen Gerichtslokale angesetzt, und laden daher alle diejenigen, welche einen Anspruch an die Konkurs. Masse der Gemeinschuldner zu haben vermeinen, hierdurch vor, in diesem Termine entweder personlich, oder durch zulässige, mit der erforderlichen Bollmacht und Information versehene Bevollmächtigte, wozu ihnen die hiesigen Justiz-Kommissarien, Justiz-Rath Alter und Justiz-Kommissarius Hendemann vorgeschlagen werden, zu erscheinen, und ihre ets wanigen Ansprüche an die Masse anzumelden, auch deren Richtigkeit durch Einreichung der darüber sprechenden Dokumente oder auf andere Art nachzuweisen.

12) Steckbrief. Der von und wegen Diebstahls zu acht Tagen Gefängniß verurtheilte Tagelbhner Joseph Abamczak hat sich aus Neudorf entfernt und fein Aufenthalt ift nicht zu ermitteln.

Alle refp. Civil- und Militairbehorden werden bienftergebenft ersucht, auf ben Abamegat ju pigiliren und im Befrestungefalle ihn anzuhalten und an uns

abzuliefern.

Joseph Abamezak ift 47 Jahr alt, aus Neudorf bei Schwerfenz geburtigt und katholischer Religion, Sprache ift polnisch. Rabere Kennzeichen konnen nicht anges geben werben.

Pofen, den 12. November 1847. Ronigliches Inquifitoriat.

List gończy. Skazany za kradzież na 8 dni więzienia wyrobnik Józef Adamczak oddalił się z Nowejwsi i nie może być wyśledzonym.

Wzywamy więc wszystkie władze tak cywilne jako też i wojskowe, aby na Adamczaka baczne miały oko, a w razie zdybania, aby go przyaresztowały i do nas odesłały.

Adamczak ma lat 47, jest z Nowej wsi pod Swarzędzem rodem i wy znaje religią katolicką, mówi po polsku. Bliższe oznaki nie mogą być

podane.

Poznań, dnia 12. Listopada 1847. Królewski Inkwizytoryat.

- 13) Die in der verstoffenen Mitternacht erfolgte Entbindung meiner Frau von einem gesunden Knaben beehre ich mich, statt besonderer Meldung, hierdurch gang ergebenst anzuzeigen. Posen, den 18. November 1847. Biebig, Reg.=Rath.
- 14) Bei E. S. Mittler ift zu haben: J. B. Ruticheit's Karte ber Schweiz. Preis 8 Sgr.
- 15) A. v. humbolbt, Rosmos 2ten Band, Preis 2 Rthlr. 20 Sgr., erhielten und empfangen nachftens wieder Gebruder Schert in Pofen.
- 16) Champagner = Auktion. Dienstag ben 23. November Bormittage von 10 Uhr ab, sollen im Auktionslokal Friedrichestraße No. 30 für auswärtige Rechenung 200 Flaschen guter Reuchateller Champagner in Parthicen à 10 Flaschen gegen baare Zahlung versteigert werden.
- 17) Scheinbare Zauberei unter angenehmer Musit-Begleitung wird Unterzeichnes ter morgen Sonntag ben 21. b. Mts im Hotel de Saxe Abends um 7 Uhr zu produciren die Ehre haben. E. Benther, magischer Runftler.

Walne zebranie komitetu Towarzystwa naukowej pomocy powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w dniu 16. Grudnia r. b. w Krotoszynie u Pana Gregora.

Komitet Towarzystwa naukowej pomocy powiatu Krotoszyńskiego.

19) Walne zebranie Towarzystwa naukowej pomocy powiatu Obornickiego odbędzie się dnia 13. Grudnia 1847, w Obornikach o godzinie totej przed poludniem w domu kupca Łanowskiego, na które zaprasza wszystkich członków powiatu

Komitet Towarzystwa naukowej-pomocy powiatu Obornickiego.

- 20) Ginem hohen Abel und geehrten Publikum mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich am 1. Dezember du F. in dem hause des herrn Apotheker Jonas, Press lauerstraße No. 31, eine Spiegel-Rahm- und Goldleisten Fabrik eröffne. Dabei empfehle ich gleichzeitig alle Arten achter und unachter Bergoldungen, in holze Stein, Eisen und Metalle Auch übernehme ich jeden Auftrag zur Ausschmückung eleganter Wohnzimmer, und schmeichle mir damit, den in hiesiger Provinz schon lausst gestegten Bunsch, den Fabrikaten Berlind au Gute und Gediegenbeit nachs zukonnmen. 2 alle sestuale ventre gereine F. haller, Kunstmaler.
- 21) Die Mobe-Baaren handlung von B. M. Mittow &fi Bwe. Markt No. 43. erfte Stage hat wiederum ihr Luger aufs vollständigste affortiet, und halt außerbem eine große Auswahl fertiger Damen Mantel und Bournusse nach den neuesten Barifer und Biener Mobells.
- 22) Dom. Woynowo pod Mur. Gośliną zawiadamia niniejszém, iż każdego czasu pięknemi drzewkami owocowemi i w umiarkowanéj cenie służyć może.
- 23) Gut geschwälte Solztoblen verfauft billig bis jum 24ften b. M. vom Rahne, an ber Ballifchei=Brude ftehend. Dreffell, Gerberftrage No. 3.
- 24) Gine moblirte Stube parterre Friedrichefftr. Do. 28. ift fofort gu vermiethen.
- 25) Gine Parthie gut ausgearbeiteter eichner Rade-Speichen, tomplet troden, fteben jum Bertauf auf bem holzplate bes herrn Jacob Abolph am Graben. Posen, den 17. November 1847.

26) Go eben erhielt ich eine frische Sending besten Gabather und verfanfe bas Quart mit 10 Sgr. 2B. J. Zurom Bei, Seifensieder, Breslauerfit. Ro. 40.

u Pana Gregora.

- 27) Den geehrten Konsumenten vom Sadather beehre ich mich ergebenst anzuzeiz gen, daß in Vosen nur die Herren Adolph Afch, Schloßstraße und Markt Ecke Mo. 84. im DeleLaden und G. Kronthal am Markt Mo. 48. Miederlagen meiner Beleuchtungs-Fabritate besitzen, welche stets in gleicher Gute zu ben billigsten Fasbritpreisen verstaufen. Jede Flasche ist mit meinem Petschaft versiegelt, wonauf ich zu achten bitte. Berlin, im November 1847.
- 28) Frischen großtbrnigen Perl-Caviar (teine Wagenschmiere) bas pfo. 25 Sgr., besten fetten geräucherten Weser Lacht, Weltower Rubden, frische Strafburger Pasteten hat erhalten bal and bed sin J. Ephraj m., Wasserstraße 2. bi gad
- 29). Auf Connabend bem 20. d. M. tabet zu frifcher Wurft mit Cauertohl erges benft ein Gibull nur ganfull nade ich enten Rufus, Stadtchen Mo. 43. inie Guant genacht g
- 30) Conntag ben 24. b. Der Frifche Burft und verschiebene Abenbeffen, wobu ergebenft einladet Dillarbi, Berliner Chausee Do. 240. mmagus
- 34) Sonnabend ben 20sten und Sonntag ben 24 ften November e. im Saale bes Bagar Großes Abend Konzert bes Musit- Direktors Fr. Laade mit seiner Kapelle aus Berlin. Un beiben Tagen ift ber Anfang um 7 Uhr, innantall afforg mad

22) Dom. Woynewe pod Mur. Goslina zawisdamia niniejszém, iż każdego cz su pieknemi drzewkami owocowenii w umiatko wanej cenia slużyć może.

23) Gut geschwälte Holfen verfaufe billig bis zum vielften b. M. vom Rabne, an ber Wallischelle Bride fiebend. Dreifell, Gerberstrafte Ro. 3.

Eine mobliete Stude porterie Erfertidieffre Co. 28, ift fofort zu vermiethen.

75). Eine Parthie auf ausgearbeiteter eichner Nabro Speichen, komplet troden, fieben zum Arfauf auf bem Holpslage bes Herrn Josob Abolth am Graben. Pojen, ben '7. Navember 1847.